# GURRENDA MM.

### A. ID. 1550.

#### L. 1930.

Wykaz sprawionych rzeczy lub przedsięwziętych reparacyj w kościolach i plebaniach Dekanatu Bobowskiego.

(Ciąg dalszy do kurendy XVIII. str. 148.)

W Jastrzebi od 12. Kwietnia 1872. 1. Odmalowano i odzłocono 2 ołtarze pohoczne z dodaniem niektórych kawałków nowych za 410 złr. 2. Wystrojono organy, i sprawiono nowy miech tak zwany cylindrowy, za 86 złr. 3. Sprawiono kanony nowe do 2 ołtarzów. za 14 żłr. 4. w dodatku do ostarza Matki Boskiej sprawiono 2 Anioski snycerskiej roboty, za 15 złr., i cyboryum za 20 złr. 5. Lichtarzów drewnianych posrebrzonych i pozłoconych 6., za 21 złr. Na powyższe rzeczy ofiarowali parafianie, mianowicie z Jastrzębi: Andrzej Hałda 55 złr., Jakób i Anastazya Wójcikowie 30 złr. W. P. Stanisław Słowikowski, N. N. z dworu, Antoni Stanuch i Mikołaj Mirek, po 10 złr. Józef Łądkiewicz, Jakób Kiełbasa, Jan Sławecki, Jakob Stanuch i Bartłomiej Kwiek, po 5 złr. Franciszek i Katarzyna Baranowie, Kazimierz Kiełbasa, Franciszek Broniek i Jakób Bartosik, po 4 złr. Michał Gargaś 3 złr. Sobestvan Hałda, Piotr Wierzchowiec, Piotr Kukuś, Bartłomiej Nowicki, Maryanna Połońska i Jakób Kuropatwa po 2 złr. – Z Kaśny górnej: Agnieszka Janasowa 10 złr. Franciszka Zięcinowna 9 złr. Marcin Zięcina, Wojciech Mika i Michał Trela po 5 złr. Wojciech Krzyszkowski, Jan Baniak, Anna Trelowa i Maciej Kras po 3 złr. Józefa Lampina, Adam Kras i Jan Kras, po 2 złr. – Z Kaśny dolnej: Jan Mróz i Józef Krzyszkowski po 3 złr, ks. pleban 30 złr.; resztę składki złożyli parafianie w mniejszych kwotach. - Nadto do tej składki wpłynelo także 70 złr. kapitału i 13 złr. procentów, na ten sam cel przez Przew. ks. Baniaka byłego Proboszcza w Jastrzębi, uzbierane w latach od 14. Kwietnia 1863 do końca Grudnia 1870. i na procenta dane. 6. Nowy obraz ś. Walentego do ołtarza ś. Józefa na zasuwę, za 35 złr. ks. pleban. 7. Ambonę nową za 100 złr. ze składki 70 złr. a ks. pleban dodał 30 złr. 8. Ornat nowy świąteczny, biały z mory, za 82 złr. na który ofiarowała Maryanna Hałdowa wdowa z Jastrzębi 30 złr. a ks. pleban 52 złr. 6. Kapę fioletowa nową za 30 złr. z legatu ś. p. Szczepana Połcńskiego z Jastrzębi 20 złr., a ks. pleban dodał 10 złr. 10. Kielich nowy za 62 złr. z legatu ś. p. Antoniego Tarasowicza byłego właściciela Przybyłowa za 60 złr., a ks. pleban dodał 2 złr. i od poczty 1 złr. zapłacił. 11. Umbrakulum piękne i sukienka na puszkę wartości najmniej 30 złr, dar Najprzewielebniejszej P. księni Staniąteckiej rama do umbrakulum sprawił ks. pleban za 12 złr. 12. Tuwalnię piękną w Staniatkach robiona wartości 10 złr., sprawiła Maryanna Sadkowska służąca plebańska. 13. Obrusy 3 wartości 18 złr. N. N. 14. Paski 2, wartości 1 zł. 80 cent. ks. pleban. 15. Krzyże 2 metalowe na ołtarze poboczne, 14 złr. ze składki. 16. Obrus 1 za 5 złr., Katarzyna Baranowa z Jastrzębi,

17. Lampas maleńki metalowy przed ukrzyżowanego Pana Jezusa na tęczy, 7 złr. 50 cent. Marcin Mróz z Kasny górnéj. 18. Nakrycie na ambone i 6 kwiatów do świec, wartości 10 złr. W. P. Walerya Słowikowska z Jastrzębi. 19. Ks. pleban sprawił książki zapowiedzi i protokół 3 złr. 35 cent., dał zrobić kociołek żelazny do trybularza, wyreparować apparaty kościelne, i 6 lichtarzów metalowych za 10 złr. 20. W roku 1872 dano podłogi w 3 pokojach nowe, 5 nowych odrzwi z debów plebańskich w czasie administracyi ściętych i zerzniętych, za zaległe konkurencyjne 66 złr., a ks. pleban dodał 7 złr. 21. Blachy i inne potrzebne żelaza do kuchni i zamek do spichlerza, 13 złr. 50 cent. ks. pleban. 22. W roku 1874 złożyły strony konkurencyjne 651 złr., za które postawiono stajnie końska z wozownia, chlewami i kurnikiem, dano powałę nową w starej stajni i dyle; jako też podłogę nową w 2 pokojach, ks. pleban dołożył 10 złr. 23. W roku 1877 podłogę nową w 1 pokoju 10 złr. ks. pleban. 24. w roku 1878 dano podłogę nową na sali, p. kolator dał tarcic, a ks. pleban kupił cementu i wapna do narzucania ściany od północy na 11/2 łokcia przez wilgoć i grzyb zniszczonej, zapłacił cieślę, mularza i inne środki do zniszczenia grzyba, na co wydał 20 złr. 25. Ks. pleban swoim kosztem po 2 razy stawiał płoty, w połowie z chrostu a w połowie tyniowe, i robił różne reparacye drobniejsze, na co wydał przeszło 40 złr. 36. Kupiono kawałek pola za 100 złr. na nowy cmentarz parafialny, który wałem obsypano i baryerami pojedynczemi otoczono, i krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa na blasze wartości 14 złr. postawiono. 27. Staraniem ks. plebana uregulowano w r. 1877 pobór drzewa opałowego z lasów dworskich, 24 sagów niższo austryackich, czyli 211/2 stosów mierzących po 2 metry wysokości i tyleż szerokości i jeden metr długości polan w stanie uschniętym. 28. w roku 1878 uchwalona i urzędownie przeprowadzona reparacya kościoła zewnątrz w drodze konkurencyjnéj, za 1137 złr. i zaraz w tym roku dano dach nowy na kościele i dzwonicy za 300 złr., reszta zaś reparacyi w przyszłym roku da Pan Bóg doczekać ukończona będzie, i jest już w tym celu pocześci materyał przysposobiony,

W Korzenny. W. r. 1871 pobito kościół gontem przez konkurencyę za 300 złr. -Sygnaturkę własnym kosztem plebana pobito blachą za 130 złr. – przez konkurencye pobito wieże blacha cynkowa za 530 złr. - Pleban dawał wikt dwom majstrom przez całe lato aż do wszystkich Świętych. - Do kościoła sprawił pleban własnym kosztem dwa ornaty jeden wr. 1873 fioletowy za 24 złr., a drugi w r. 1876 czerwony za 26 złr. jeden biały ornat sprawiła parafianka Agata Olechna za 25 złr. - Wielm. pani Zielińska Kaźmira była właścicielka Niecwi sprawiła albę z weby haftowaną w wartości 20 złr. i kosztowne antepedium przed wielki ołtarz w wartości 35 złr. - Ksiądz pleban dał własnym kosztem 2 kielichy w Krakowie wyzłocić i tam konsekrować za 24 złr. - Ks. pleban sprawił albę z weby i 2 humerały za 14 złr. - Po spaleniu się budynków plebańskich z całą krescencyą t. j. stodół, spichlerza i wozów ze wszystkiemi sprzętami gospodarskiemi tak własnemi plebana jakoteż inwentarskiemi. - W r. 1875 wybudowano w roku 1876 przez konkurencye stodoły w wartości 1480 złr. – Wymurowano piwnicę i na niej zbudowano spichlirz co kosztowało 320 złr. – W r. 1877 wybudowano wozownie do któréj ks. pleban swój materyał dodał za 100 złr. -Wr. 1876 pobito plebanie gontem za 150 złr. przez konkurencye - Wr. 1877 i 1878 poszyto 2 stajnie słoma i kosztem ks. plebana co mogło kosztować razem 120 złr. - Sprawil ks. pleban na miejsce spalonego inwentarza nowy wóz kuty, pług, brony i dębową żelaznemi obręczami pobito beczkę na kapustę by inwentarz nie zaginał co wszystko wynosi 68 złr. Zatem parasanie włożyli 2963 zfr. - a ks. pleban własnego grosza 406 zfr. Razem 3369 zfr.

W Kruźlowy od r. 1871 do roku 1879. A. Kosztem Proboszcza kanony sprawione 3 złr. Lebes czyli kociołek do chrzcielnicy naprawiono i pobielono 1 złr. 60 cnt.

Mszał stary nowo oprawiono 5 złr. 50 cnt. Klęcznik, dwa fotele z debowego drzewa pokostowane do zakrystyi razem 9 złr. 30 cnt. Pacyfikał zlutowany i sztanga mosiężną wzmocniony i odnowiony 1 złr. 80 cnt. Tacki dwie lakierowane do zbierania oferty 1 złr. 10 cnt. Tacka do ampułek z brytańskiego metalu 1 złr. Szczotka do zmiatania kurzu 40 cnt. - B. Kosztem kuzyny Proboszcza Pani Antoniny Grodzickiej trzy alby ze szlakami siatkowymi w desenie jej własna reka robionymi 12 złr. w. a. Komży 3 jedna haftowana, drugaz szlakiem siatkowym, trzecia cała siatkowa, w desenie 30 złr. Obrus jeden haftowany na ołtarz 5 złr. Obrus drugi na oltarz ze szlakiem siatkowym w desenie 6 złr. Antepedyum siatkowe z wysnutym emblematem własnej roboty, na tle pasowego wełnianego adamaszku, wartości mniej więcej 25 złr. Korporałów 6, puryfikatów 12, podpalek 6 płócieunych i chumeralów 6 razem wartości mniej więcej 5 złr. i cztery komeżki dla chłopców w zeby haftowane wartości 10 złr. - C. W. Pni Celestyna Werecka ofiarowała tuwalnię tiulową snutą własną ręką 10 złr. W. Pani Franciszka Racieska obrus na ołtarz ze szlakiem siatkowym zemblematami 10 złr. Pan Augustyn Fran. ta ofiarował 2 lichtarze z nowego srebra na cymboryum przed Stissimum 6 złr. W. Panna Wanda Werecka ofiarowała dwa lichtarze mosiężne grawirowane orginalnego angielskiego fasonu w Londynie robione, z fabryki przy której jej ojciec jako wygnaniec polityczny pracował wartości 6 złr. mniej więcej. Pan Lewicki kupiec ze Lwowa ofiarował ampułki z tacką szklana rzniete 3 złr. Pan Szołowicz ze Lwowa brat organisty ofiarował antepedyum preciko we z wyobrażeniem Pana Jezusa upadającego pod krzyżem i stacye pasyjne odbite kolorami na papierze wartości razem 24 złr. Jan Fraczek włościanin z Krużlowy niżniej ofiarował 5 złr na albę. Apolonia Fyda włościanka z Kruźlowy niżniej obrus na ottarz, hastowany jej własną reką 8 złr. Kazimierz Jeziorski składką zebraną z kompanii odbywającej pielgrzymkę na Kalwaryą pod jego przewodnictwem sprawił krzyż ręczny z chińskiego srebra z wiejscem na relikwiarz za 6 złr. dla zakrystyi i choragiew z materyi wełnianej za 45 złr. Śp. Wojciech Jasiński parobek ofiarował 100 złr. w. a na ornat, za które to pieniądze Proboszcz zakupił materyi na dwa ornaty biały i czarny w słupy krzyżowe zemblematami, a których robotę ofiarowała i wykonała Pani Antonina Grodzicka. Izydor Jaworecki wójt gminy Krużlowy niżniej ofiarował 10 złr. na słup krzyżowy do ornatu żałobnego, którego robotę ofiarowała i ma wykonać Pani Antonina Grodzicka. Umierająca Anna Pietruch włościanka ofiarowała 50 złr. w. a. za które miejscowy Proboszcz sprawił dywan przed wielki ołtarz. - D. Składka całej parafii sprawiono w miejsce drewnianych 12 lichtarzy dużych latercynowych pięknego staroświeckiego fasonu na wielki ołtarz i na poboczny św. Anny za 165 złr. w. a. - E. Kosztem wyłącznie gminy Kruźlowy niżniej sprawiony został żyrandol czyli pająk piękny salonowy w ogniu złocony o ośmiu świcznikach za 64 złr. 50 cnt. z sprowadzeniem na miejsce, prócz tego gmina dokupiła do tego żyrandola 8 profilek szklannych i 1 funt świec za 2 złr. 2 cnt.

Restauracya zakrystyi. Od roku 1871 z ofiary zbieranéj po kościele miejscowy Proboszcz wyrestaurował zakrystą murowaną w następujący sposób: w miejsce dwóch maleńkich nie foremnych okienek wprawiono dwa duże okratowane okna w stylu romańsko-gotyckim. Dła bezpośredniej komunikacyi z kaplicą przyległą do zakrystyi, wybito w murze otwór i wprawiono drzwi nowe, wybito drugi otwór obok pierwszego i w tym umieszczono piec dla ogrzania zakrystyi i kaplicy zarazem, którą podpisany Proboszcz zamierzył oszklic. J. W. Pan Baron Brunicki z grzeczności jako technik sporządził abrys tego oszklenia w stylu gotyckoromańskim. W tejże zakrystyi zrobiono drugie drzwi do połowy oszklone, które stanowią podwójne drzwi dla ciepła. Wybito w murze tejże zakrystyi dwie framugi dla umieszczenia w jednéj z tych framug mensy do ubierania z szufladami na ornaty i bieliznę, i szafkami na książki, kielichy i monstrancyą, w drugiej zaś szafy na alby, komże i stuły do codziennego użycia.

Ułożono także posadzkę z cegieł w zakrystyi. Ogółem koszt restauracyi téj zakrystyi wynosi 266 złr. 80 cnt. Mensa zaś do ubierania z dębowego drzewa z szufladami, z szafkami i szufladkami, jak również szafa na alby i komże, sprawiono za 66 złr. 20 cnt.

Restauracya dzwonicy i koscioła. Drogą konkurencyi nieurządownie, na wezwanie miejscowego Proboszcza, pod kierunkiem i według planu tegoż Proboszcza wyrestaurowano dzwonice, w której dano nowe słupy, wiązania, podłogę i powałę podwójną, których niebyło, wewnątrz i zewnątrz podwójnie oszalowano nowemi tarcicami. Dwoje drzwi prowadzące do dzwonicy i z dzwonicy do kościoła rozprzestrzeniono wszerz i na wysokość zrobiono nowe w stylu gotycko-romańskim. W kościele wprawiono od północy całą ścianę nową i całą nawę kościoła po obu stronach uzmocniono ankrami. Zrobiono na kościele nową sygnaturę, takową pokryto nową blachą cynkową i cały kościół pobito nowymi gontami. Koszt tej restauracyi wynosi ogółem 1636 złr.

Restauracya plebanii. Ksiądz proboszcz drogą konkurencyi a częścią kosztem własnym, według własnego planu, przerobił plebanią całą, przez poddanie nowych przyciesi, podłóg, pułapów sprostowanie, ścian starych z dodaniem nowego drzewa i przez osadzenie nowych krokiew i pokrycie zupełnie nowym dachem. Również powiększył takową przez przybudowaniez jednej strony od szczytu kuchni, spiżarni, sieni, izdebki na skład naczyń lub dla czasowo pracujących rzemieślników z drugiej strony od szczytu przybudowany pokój gościnny i garderóbka, a w środku budynku od ogrodu sala. Cała plebania oświetloną została 13 nowemi powiększonego rozmiaru oknami. Dwadzieścia drzwi nowych podwójnych zrobiono i urządzono w Plebanii jako to: od podwórza urządzone zostały dwoje drzwi wchodowych, jedne dla czeladzi, prowadzące do sieni z któréj są wejścia do kuchni, spiżarni i jadalnego pokoju, który zarazem stanowi kancelarya, drugie również od podwórza prowadzą przez ganek w guście szwajcarskim, do przedpokoju, z którego prowadzą troje drzwi jedne do pokoju bawialnego drugie do sali, trzecie do jadalnego pokoju z drugiej strony. Od strony ogrodu w sali urządzone są także drzwi dubeltowe, przez które jest wyjście do ogrodu przez werandę w guście szwajcarskim zbudowana. Wszczycie od strony rzéki z pokoju gościnnego nowo przybudowanego, wychodzi się równicz pod werande, przy któréj urządzony jest ustęp. Przy tym samym pokoju jest maleńka garderóbka, z któréj wchodzi się do nowo wymurowanéj piwniczki na wino, oświetlonéj cztéroma oszklanemi i okratowanemi okienkami. Cała plebania jest wewnątrz i zewnątrz otynkowana. Na cała tę restauracyą złożyła konkurencya w ręce ks. Proboszcza 670 złr. w. a, a ponieważ to nie wystarczyło, więc koszt na przybudowanie sali i garderóbki, wytapetowanie dwóch pokoi wymurowanie piwniczki i przystawienie dwóch werand, poniósł sam proboszcz, na co wyłożył 180 złr. prócz materyału którego dostarczył sam kolator. Kosztem prohoszcza popostawione są w całej plebanii nowe piece i kominy z cegły; zbudowana jest także kosztem proboszcza wozownia przytykająca do stodoły i szopa obok spichlerza na skład i przechowanie sprzetów gospodarskich, jak również ogrodzenie całe około podwórza i ogrodu, który uprzyjemniony jest darniowemi kanapkami i kamiennymi stolikami, co kosztowało proboszcza mniej więcej do 190 złr. w.a.

W Lipnicy wielkiej. Od 1867 do 1879 roku. Choragiew czarna za 35 złr. Zasłonę przed Najśw. Sakrament darowała WP. Julija Długoszewska za 15 złr. Bukiety na wszystkie ołtarze, taśmę włóczkową do dzwonka, dwa świeczniki małe, odnowiono lakierowanie, a poczęści i złocenie na trzech ołtarzach, co wszystko kosztowało oprócz wiktu dla malarza i złotnika 89 złr. a. w. Wybielono i gdzie potrzeba było poprawiono trynk wewnątrz i zewnątrz całego kościoła za 50 złr., oprócz wapna i piasku tudzież wiktu dla czterech mularzy. Pobito nowem gontem babieniec za 17 złr. Wieżę i część parkanów, około kościoła pobito za 45 złr.

Sprawiono nową tuwalnię za 12 złr. Do dwóch choragiew kupiono nową materyją, odlakierowano i odzłocono gałki i kryże za 45 złr. Pobito trzy kaplice około kościoła za 54 złr. Sprawiono drzwi wielkie do kościoła i mniejsze do babieńca i okna nad pierwszem za 23 złr. Zrobiono żelazne drzwi do obu bram kościoła za 32 złr. a. w., krzyż na cmentarz do którego WP. Floryntyn darował drzewo za 7 złr. Wybielono powtory raz kościół i parkany około niego za 15 złr. sprawiono ornat biały za 80 złr. WP. Kaźmiera Zieleńska darowała albę na uroczyste święta, drugą sprawił pleban, przekształcono i na nowo pobito blachą sygnaturkę, odzłocono krzyż i gałkę na sygnaturce za 187 złr., prócz wiktu dla blacharza i malarza. Wszystkie te rzeczy sprawiono częścią ze składek parasian, częścią za pieniądze plebana, prócz wielu innych pomniejszych, których tu wymieniać nie podobna, ile że nie dla chwały ludzi ale dla chwały P. Boga je czyniono, dla tego je też nie zapisywano, bo nie myślano z P. Bogiem się rachować.

W roku 1869 dano nowe przyciesie, podłogi i futryny, które grzyb pożarł za 1360 złr. a. w. W roku 1869 dano nowe przyciesie, podłogi i futryny, które grzyb pożarł za 156 złr. i w roku 1872 pleban swoim kosztem nowe podłogi w pomieszkaniu i kuchni sprawił za 32 złr. Wystawił swoim kosztem dwie szopy, pobił nowem gontem, a na trzeciej dał nowy dach. Wybudował chlewy nowe, dach na kuchni i spichlerzu pobito, kosztem konkurencyi za 56 złr. Obecnie wzięto się do pobicia nowem gontem całego kościoła, na co rozpisana jest suma 375 złr.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

#### Wykaz sprawionych rzeczy lub przedsięwziętych reparacyj w kościołach i płebaniach Dekanatu Radomyślskiego.

W Borowej. W r. 1879. 1. Ze składek parafian sprawiono grób Pana Jezusa za 100 złr. 2. Baldachin nowy ze składek parafian za 54 złr. 3. Gmina Sadkowagóra sprawiła 8 lichtarzy na wielki ołtarz za 96 złr. 4. Gmina Pławo sprawiła choragiew za 45 złr. 5. Państwo Łubkowscy sprawili choragiew za 70 złr. 6. Państwo Brandtowie z Sadkowejgory sprawili obraz chaftowany na ołtarz, wartości 8 złr. 7 WPani Wiktorowa sprawiła obrus wartości 5 złr. 8. Józef Lis z Borowej sprawił a) 2 lichtarze pomniejsze przed Sanctissimum za 10 złr. b) dwa dzwonki wartości 2 złr. c) zrobił zamek do choru wartości 1 złr. 60 cnt. -9. Ksiadz pleban kupił stacye wartości 130 złr.; ornat czarny za 30 złr., przed wielki ołtarz na graduse dywanik na spód za 15 złr., a na wierzch dywan za 50 złr. 3 paski za 4 złr. 50 cnt., krzyź do noszenia do ręki za 2 złr. 50 cnt. 10. W drodze konkurencyjnej wystawili parafianie nowa plebanie za 6 000 złr. 11. nową stodołe murowana wraz ze szpichlerzem murowanym wystawiono za 2856 złr. 12. Cmentarz naokoło kościoła podwieziono, podniesiono, wyrównano, co parafianie z ochoty bez zapłaty zrobili. 13. pod temże cmentarzem wymurowano schody, dla ułatwienia wchodu do kościoła za 72 złr. w drodze konkurencyjnéj. - 14. Na oparkanienie kościoła i plebanii zakupiono już słupów dębowych 80 za 140 złr., zaś inny materyał tu należący za 117 złr. Plebanią już w częsci sztachetami obgrodzono, zaś resztę roboty i około kościoła na wiosnę prowadzić się będzie.

W Czerminie. Od Igo Września r. 1878 aż po dzień 30go Stycznia 1880 r. A. Ksiądz proboszcz Franciszek Szurmiak na wstępie swoim do Czermina odmalował własnym kosztem 126 złr. plebanią, oraz sprawił własnym kosztem następujące przybory liturgiczne: 1. Biały ornat haftowany złotem za 60 złr. 2. Ornat czerwony za 35 złr. 3. Dwie alby z ozdobną, szeroką koronką za 40 złr., 4. trzy alby za 30 złr. 5. Za zrestaurowanie drogiej koronki

dokonane w Krakowie, oraz dorobienie do niéj alby 30 złr. 6. Dwa obrusy z drogą koronką na wielki ołtarz 30 złr. 7. Umbrakulum z jedwabnego adamaszku złotem haftowane 22 złr 8. Sukienka na Sanctissimum 12 złr. 9. Velum jedwabne, hastowane jedwabiem 18 złr. 10. Dał ozdobić i zrestaurować w Krakowie dwa kielichy za 36 złr. 11. Kadzielnicę za 16 złr. 12. Komeszek 4 do codziennego użytku w kościele za 12 złr. 13. Dwie komeszki dla kościelnego z kołnierzykiem z sukna czerwonego za 8 złr. - 14. Komeszki 4 dla ministrantów z kołnierzykami czerwonymi za 12 złr. 15. Sukienki 2 z sukna czerwonego z takimiż kołnierzykami dla ministrantów za 18 złr. 16. Mszał za 16 złr. - Ogółem sprawił za 521 złr. w. a B. a) Jaśnie Wielmożna Pani Hrabina Adamowa Potocka darowała do kościoła Czermińskiego ornat jedwabny biały, własnoręcznej roboty. b) WPani Władysławowa Rydlowa dała odrestaurować drogie koronkowe velum c) Włościanie w Woli Pławskiej sprawili dzwon za 200 zdr., pod który na wiosnę zbudują murowana dzwonicę w swej wsi. d) Ze składek sprawiono dalmatyki czerwone wartości 52 z.fr. tudzież dwa moździerze za 20 z.fr. - C. 1. Konkurencya odrestaurowała plebania i dach na stajni zwalony od wichru kosztem 556 złr. 70 cnt. 2, Obecnie zrestaurowała oficyny plebańskie i szpital; zabezpieczyła w Krakowskim Towarzystwie ubezpieczeń, budynki plebańskie: wikaryówkę, szpital i kościół. 3. Konkurencya uchwaliła wreszcie sklepienie kościoła, które do ś. Michała r. b. ma być wykonaném Na te wszystkie potrzeby w nrze 2 i 3. wymienione, tudzież na koszta komisyi konkurencyjnéj oraz remuneracva inżyniera uchwalona została kwota: 2056 zkr. 9 cnt. w. a. Połowa tej sumy obecnie się składa, a druga połowa ma być na ś. Michał r. b. złożoną. Ogół wydatków wynosi sume: 3695 zdr. 79 cnt. w. a.

W Radomyślu. Kosztem księdza proboszcza sprawiono: 1. przy kościele. 6 komeszek dla chłopców, 4 komże dla księży - 4 pelerynki dla ministrantów, albę, kanony na ołtarz portatile - dzwonki na drażkach dla ministrantów - zasłony na 5 ołtarzy - antipedium wraz z ramami - naprawiono konfesyonał, ławkę przy ambonie - siedzenie dla księdza w czasie kazania - wszelkie pomniejsze reparacye jak naprawę zamków, okien it d. sam ks proboszcz podejmuje. 2. przy budynkach: ks. proboszcz, dał posadzkę w 2 pokojach dla organisty - 7 pieców przestawił i blachę nowa dał do kuchni - co roku poszywa budynki gospodarcze o ile słomy starczy – pół wozowni przerobił na stajnię – spiklerz wewnątrz przebudował – z komorki zrobił pomieszkanie dla gospodarza - oparkanił ogród przeszło 4 morgi wynoszący, zasadził w ogrodzie 100 sztuk szczepków od 4 do 6 lat, w połowie gruszek, w połowie jabłonek - 20 sztuk morwów 12 letnich, i mnóstwo śliwek węgierek - również pod miastem ustawicznie grodzi - Pod Przemieniem Pańskim dał cembrzenę dębową w studzience i nadkrycie w formie kapliczki -- rowy po dwa razy wybrał przez łaki i poła przeszło 3000 łokci długości, na łakach od 21/2 do 3 łokci szerokie, w polu dwa łokcie. Z dobrowolnych składek sprawiono: Pan Ludwik Kostórkiewicz obecnie właściciel Rudy, wielki ołtarz, wraz z obrazami Przemienienia Pańskiego i ś. Antoniego, oraz 18 lichtarzy za sume 2000 złr. - 2 poboczne ołtarze Matki Boskiej Różańcowej i Pana Jezusa każden po 400 bez przywozu - zebrało się ze składek dobrowolnych, chodząc po kościele 400 - z tych obrócono na ołtarz Pana Jezusa 200 złr. a Józef Kurgan gospodarz z Małej Dulczy dodał 200 złr. - na ołtarz Matki Bosk. Różańcowej obrócono drugie 200 złr. z dobrowolnych składek, a Bractwo Różańca św. dodało drugie 200 złr. i sprowadziło te ołtarze do Radomyśla - 2 obrazy Pana Jezusa za 50 - św. Alexandra za 35 i 6 lichtarzy za 150 złr. sprawili pan Alexander Solarski i Jan Trybulec -Obraz Matki Boskiej Różańcowej sprawił pan Franciszek Trybulec za 120 złr. - ś Barbary za 35 z dobrowolnych składek - 6 lichtarzy z alpaki krzyż i 2 małe lichtarzyki p. Karol Woliński i Franciszek Trybulec za 150 złr. Ambonę pan Alexander Solarski i Jan Trybulec

za 290 złr. - 6 lichtarzy do ś. Józefa, krzyż i 2 lichtarzyki z alpaka srebra p. Józef Jaszcz. Organy zreparowano z dobrowolnych składek – 4 alby, 18 obrusów, 2 sukienki na puszkę, 12 humerałów, 12 korporałów, 12 puryfikatorzy; – umbrakulum i ornat panny Trybulec, kielich sprawił pan Alexander Solarski - kaplice przy kościele zrestaurował p. Hr. Władysław Bobrowski za 100 złr. – Świętego Jana odmalował Jan Jakubowski, Kaplicę Matki Boskiej Czestochowskiej wymurował p. Franciszek Czerwiec. -- Obmurowano kościół z dobrowolnych składek z dwóch stron wspaniałe sztachety żelazne, które 717 złr. 85 cent. kosztuja - reszte murem obwiedziono. - Znaczniejszych ofiarodawców wymieniam: Pan Ludwik Kostórkiewicz dał 14 tysięcy cegły — ks. proboszcz znacznie się przyczynił — p. Franciszek i Sobestyan Trybulec dali 50 złr. — p. Marcin Trybulec 50 złr. — p. Błażej Bartnik 10 złr. — p. Wilhelm Czerwiec 20 złc. - p. Kazimierz Kostórkiewicz 25 złc. - p. Antoni Bajorek 10 złc. p. Ferdyaand Nowak 50 złr. – p. Andrzej Rusinowski 50 złr. – p. Jan Trybulec 50 złr. – p. Józef Gardulski 10 złr. – pani Julia Rusinowska 100 złr. – Jan Kulpa 10 złr. – wypisałem tylko tych, którzy oprócz składki gdy się chodziło po mieście, na ręce ks. proboszcza kwotę złożyli – tamtych przy zbieraniu po mieście do ogólnej składki zapisano – oparkanienie dotychczas kosztuje 1768 złr. 49 cent. - Wymurowano kościółek na górze Przemienienia Pańskiego z dobrowolnych ofiar. - Znaczniejsze ofiary na które złożyli: p. Tomaszowa Kalicina s. p. ks. Wodzińskiemu 100 złr., te z masy odebrano - p. Franciszek Szleiber 100 — p. Jan Kalita 20 złr. — p. Jan Rudzki 10 złr. — p. Franciszek Trybulec 10 złr. — pan Karol Woliński 10 złr. — Wincenty Krystyniak dług Kosa 20 złr. — ks. Maciej Miętus 10 złr. - p. Jedrzej Kolanowski 10 złr. - p. Wacław Gardulski 25 złr. p. - Józef Kurgan razem 120 zfr. - p. Gruda wypożyczone pieniądze od Kosa, które Kos na kościółek legował 400 złr. - p. Marcin Trybulec 100 złr. - p. Wawrzeniec Jerosz z p. Piotrem Kalita 100 złr. p. Franciszek i Sobestyan Trybulec 50 złr. - p. Kazimirz Kostórkiewicz 15 złr. - p. Józef Paczek 40 złr. jako dług po Kosie – Wincenty Krystyniak dług Kosa 20 złr. – p. Stanisław Staniszewski 15 złr. – p. Ludwik Kostórkiewicz 50 złr. – Julia Wolińska 210 złr. – prócz tego zbierano w kościele - ks. Proboszcz znaczna przyczynił się składką. - Ile wydatki do dnia dzisiejszzgo, i w ogóle ile cały kościółek kosztować będzie z pewnościa oznaczyć nie można, gdyź niektóre składki w materyale dane były, które niewiadomo jest ile kosztują. Pan Kalita Ignacy 10.000 cegły – ś. p. Józef Trybulec 30 korcy wapna – Julia Dąbrowska 1000 cegły - p. Franciszek Kijowski kamienie - p. Marcin Trybulec kamienie z miasta -JW. Hrabia Artur Potocki 26 sztuk drzewa - Pan Bielicki I korzec żyta 1 przenicy sprzedano za 14 złr, 50 cent. - Pan Alexander Solarski wapna kupił cały i cały dach gontem pobił p. Stanisław Ozora dał ankry - gminy Małec i Dulcza drzewo darmo wozili - p. Słowiński starszy i młodszy Kijowski i Barłog darmo robili - pan Józef Wacławski krzyż za darmo – prócz tego p. Franciszek Kijowski przyobiecał sprawić ołtarz – p. Katarzyna Solarska dzwon - Ogólny wydatek dotychczas wynosi 1858 zfr. 91 cent. - Za wolą Bożą kościółek w tym roku będzie ukończony.

W Stupeu. 1. Zaraz na wstępie w objęciu parafii 1869 r. przez ks. Michalika, sprawił tenże w zupełnym braku gradusów — graduse przed Śt. Józefem i Matka B. własnym kosztem 8 złr. — 2. Ks. Michalik dał kielich wyzłocić własnym kosztem za 10 złr. — 3. Ze składek kościoła sprawiono w tymże roku w braku zupełnym tejże, czarną morowo jedwabną kapę za 35 złr., ks. Michalik dał 5 złr. — 4. Jan Moryto gospodarz sprawił obrus płócienny z kwiatami włóczki za 11 złr. — W r. 1871 sprawiono lampiarz przed wielki ołtarz w braku zupełnym tegoż za 25 złr., ks. Michalik dał z własnego 15 złr. — W r. 1872. Pani Grabowska sprawiła albę świętalną. — W r. 1873. Sprawiono całkiem nowy organ z nową strukturą

frontem na miejsce bardzo starego pozytywku w kwocie 236 złr., ks. Michalik przez przeciąg 7 tygodni roboty, dawał wikt mechanikowi i pomocnikowi jego i wszelki materyał potrzebny z własnego. 2. Ks. Michalik sprawił 4 kapturki dla ministrantów 4 złr. 3. W braku zupełnym lichtarzy ks. Michalik sprowadził 10 sztuk lichtarzy z karnego zakładu Wiśnicza za co zapłacił 13 złr. 4. Ze składek w kościele trybularz z łódką 15 złr. 5. Wna pani Łubkowska z Glinek antypedyum własnej roboty za ramę zapłacono 8 złr. 6. Welum za 10 złr. 7. Umbrakulum darował ś. p. ks. Wodziński z Radomyśla. 8. Jan Marzec i Maryjanna żona obraz duży M. B. różańcowej. 9. Ks. Michalik sprawił klęcznik, preparacya do M. St. Elenchus Sacerd. 6 złr. Pani Seja z Gołagór nadesłała obrus haftowany na wielki ołtarz. 10. Ks. Michalik uzyskał od towarz. adoracyi Najśw. Sakr. z Wiednia następujące dary: 1) ozdobną białą adamaszkowa kape, 2) ornat adamaszkowy czerwonego koloru, 3) 6 lichtarzy, 4) albe, 5) sukienke na cyborium, ogółem wartości przeszło 100 złr. Wystawiono całkiem nowe stodoły, na miejsce starych upadłych za 300 złr. - W r. 1874 postawiono na miejsce zawalonych budynków gospodarskich, całkiem nowe powiększone, j. t. drewutnię, spichrz, stajnię końska, krówska, chlewy, na co wydano 770 złr. 2. Anna Adamczyk gospodyni wiejska mały obrus za 3 złr. 3. Piotr Kawa kowal obrus 3 złr. 4 S. p. Piotr Flisowski kielich 30 złr. 5. Katarzyna Roj obrus 4 złr. 6. Ze składek kościoła sprawiono sztandar cserw. kolor za 50 złr. – W r. 1878 ogrodzono przyzwoicie cmentarz za pomoca konkurencyi 130 złr 2. Zofija Łabuz sprawiła mały obrus 3 złr. 3. Zofija Łabuz mały obrus przed Śgo Józefa 3 złr. 4. Wna pani Łubkowska z Glinek nadesłała 13 ręczniczków i 6 korporalików oraz poduszkę na ołtarz. — W r. 1878 dano całkiem nowy dach na kościele, dzwonicy, w zakrystyi nową podłoge, w kościele po części, zewnętrze kościoła między filarami wyłożono deskami i przed wielkiemi drzwiami za 500 złr. W tymże samym roku wzmocniono górkę kościoła od północy. Deszcze bowiem ulewne, wiatry mocniejsze wydarły bardzo piach tej strony górki, wskutek tego odkryły się bardzo korzenie sosień, a te zaczęły mocno wysychać, aby temu zaradzić, nawieziono 2000 fur ziemi. - W r. 1879 postawiono całkiem nową trupiarnie, nie rachując pzywozu i obrobienia drzewa, materyał i majster 35 złr. W tymże samym 1879 r. postawiono całkiem nowa studnię, robotę ziemną uskuteczniła gmina darmo, majster i materyał 33 złr. Lekko rachując, t. j. nie licząc dobrowolnéj robocizny (szarwarku) przez gminę uskutecznionéj, wydano na kościół, budyn ki plebańskie od przybycia ks. J. Michalika jako plebana do Słupca 1471 złr.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

## JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 16. Augusti 1880.